1 2 459 - Ner 59 i 60. Soulhour

# Dziennik Rządowy

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 16 Czerwca 1841 r.

Nro. 4094.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy na skutek postanowienia Senatu Rządzącego pod dniem 14 Maja r, b. do Nru 2448 wydanego, Passport Emigracyjny w Kró lestwo Polskie Józefowi Cholewińskiemu wydanym został; przeto podaje do wiadomości, iż ktokolwiek do tegoż miałby jakie pretensye z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi zgłosić się winien, bowiem po upłynionym terminie poręczenie w tej mierze złożone, stronie zwróconém będzie.

Krakow dnia 2 Czerwca 1841 r.

Senator Prezydujący, KOPFF. Referendarz L. Wolff. Nro 4097.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnege Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L: 2779 b. r. zapadłej podaje niniejszym do powszechnej wiadomości iż w dniu 23 Czerwca b. r. przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału publiczna licytacya in minus na wypuszczenie w przedsiębiorstwo fabryki wymurowania Wikaryi w wsi Morawicy wedle planu i anszlagu w Summie złp. 5605 gr. 9 z pomocą dni ciągłych 700 a pieszych 1800 zatwierdzonego. Fabryka powyższa ma być w przeciągu dwóch lat uzupełnioną w tym sposobie, iż mury nowego domu winny być wyprowadzonemi w zupełności do dnia I Października b. r. z odbudowaniem dachu i urządzeniem belkowania, otynkowanie zaś murów i wszystkie wewnętrzne roboty wykonanemi w zupełności do dnia 1 Września 1842 r; co się tycze wypłaty należytości za wykonanie fabryki przypadającej, takowa z funduszu składek parafialnych nastąpi w jednej połowie w miarę postępu fabryki, w drugiej zaś po zupełném tejže wykończeniu i uznaniu dokładną przez Kommissyą superrewizyjną, wzyweją się pretendenci aby w terminie oznaczonym zaopatrzeni w vadium w kwocie 560 złp. znajdować się nieomieszkali.

Kraków dnia 5 Czerwca 1841 r.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L.Wolff. Nro 3958. WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 2617 r. b. zapadłej podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w dniu 22 Czerwca r. b. przed południem odbywać się będzie publiczna licytacya sprzedaży na rozebranie szpiklerza drewnianego w podwórzu klasztoru Xięży Marków od strony przecznicy ulicy Sławkowskiej stojącego z warunkiem iż takowy ma być kosztem nabywcy w dniach 14 po odebraniu wiadomości o zatwierdzeniu protokułu licytacyi i udowodnieniu kwitem Kassy Głównej uiszczonej należytości, rozebranym i materyał z tąd drewniany z miejsca zupełnie uprzątnionym; licytacya in plus rozpocznie się od ceny złp. 383 gr. 26 oszacowaniem wykazanej; pretendenci zaś winni złożyć padium w kwoćie złp. 40 na pewność dotrzymania warunków licytacyi.

Kraków dnia 8 Czerwca 1841 r.

Senator Prezydujący KOPFF. Referendarz L. W olff.

Nro 4315.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszym do powszechnéj wiadomości, iż w moc Uchwa-

ty Senatu Rządzącego do L. 2856 r. b. zapadiej odbywać się będzie w dniu 5 Lipca r. b. przed południem w Biórach Wydziału Spraw Wewn. i Policyi publiczna licytacya in plus sprzedaży tyglów różnej wielkości do topienia metalów służących w Składzie Gmachu Zamkowego zachowanych, w ilości sztuk 332 obejmujących razem marków 21,625 z których marka jedna do ceny groszy dwa zniżoną została z kąd cena pierwszego wywołania w Summie złp. 1441 gr. 20 jest ustanowieną. Wzywają się pretendenci aby zaopatrzeni w vadium w wocie złp. 144 w terminie oznaczonym znajdować się nie omieszkali.

Kraków dnia 8 Czerwca 1841 r.

Senator Prezydujący. KOPFF.

Referendarz L. Wolff.

### Nro 7,830 DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Mając sobie pewną kwotę pieniężną, złożoną a zostawioną w Biórze jednem z Władz krajowych, wzywa właściciela tejże, aby się z dowodem przekonywającym o rzeczywistości do Dyrekcyi w ciągu dwóch miesięcy zgłosił.

Kraków dnia 19 Maja 1841 r.

Za Dyrektora Policyi,

Hoffmann.
Sekr. Ducittowicz.

Nro 8753.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w Depozycie jej znajduje się kilka motków bawełny od osoby podejrzanej odebranej, ktoby mienił się takowej być właścicielem po odebranie z dowodami wciągu miesięcy trzech zgłosić się winien.

Kraków dnia 3 Czerwca 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Duciłłowicz.

Nro 8975.

#### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w Dyrekcyi Policyi znajduje się fajka wraz z cybuchem, od osoby podejrzanej odebrane; ktoby mienił się być właścicielem tych rzeczy, po odebranie w terminie trzech miesięcy zgłosić się winien.

Kraków dnia 29 Maja 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducitłowicz.

Nro 9300.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się chustka znaleziona perkalowa, nieznajomego właściciela, ktoby przeto mienił się być właścicielem tejże po odebranie ma się zgłosić.

Kraków dnia 31 Maja 1841 r.

Dyrektor Policyi,

Wolfarth.
Sekretarz, Ducittowicz.

Nro 7006.

#### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego Niepodiegłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa dla Ludwiki Stolarskiej wydana zaginęła, ktoby takową znalazł zechce ją złożyć w Kantorze Służących.

Kraków dnia 1 Czerwca 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducitłowicz.

Nrv. 9087.

#### DYREKCYA POLICYF

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Pobierając wiadomość że mydlarze Starozakonni wyrzynając mięso z łojów nabytych takowe sprzedają biednéj klassie, co nietylko jest o brzydliwem, ale jako części, podobne mięsiwo śmierdzące zdrowiu szkodliwe stać się mogą, dla tego Dyrekcya pod karą pieniężną zabrania pozbywania mydlarzom mięsiw z łojów wyrzynanych.

Krakow dnia I Czerwca 1841 r.

Dyrektor Policyi,
Wolfarth.
Sekretarz, Ducittowicz.

Nro 615.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie Wacława Wernera w r. 1825 zmarłego, znajdują się rewersa:

- 1º Piotra Miłkowskiego na summę 1,000 złp.
- 2º Jana Bogdańskiego na summę 1,080 złp. wystawione, oraz

3º Kontrakt kupna sprzedaży domu Nro. 261. przy bramie Grodzkiej położonego, z dnia 11 Stycznia 1825 r. przez P. Maryannę Rajczakową za summę 1,500 złp. nabytego; Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa P. Annę Lynczewską, oraz małoletnich po Stanisławie Mysłowskim pozostałych dzieci, jako testamentem przez tegoż Wacława Wernera w r. 1825 zdziałanym ustanowionych sukcessorów, aby w terminie miesięcy trzech poczynając od daty ogłoszenia pierwszego z prawami swemi zgłosili się po odebranie powyższych dokumentów, w przeciwnym bowiem razie takowe Skarbowi publicznemu przyznane zostaną.

W Krakowie dnia 24 Kwietnia 1841 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appe.

M. Soczyński.

(3r.) Za Sekr. Tryb. Brzeziński.